# ORĘDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### Postępowanie upadlościowe.

Co do majatku Jana Zielińskiego, rolnika z Szynwaldu, wdraża się z dniem dzisiejszym, t. j. z dniem 27 listopada 1924 r. o godz. 10 przed południem, postępowanie upadłościowe, ponieważ wykazał swą niewyplacainość i zawieszenie wypłat z dniem 75 listopada 1924 r.

Zarzadca masy upadłościowej mianuje się p. adwokata Dr. Kalickiego w Gru-

dziadzu.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia

#### 15 grudnia 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień

#### 22 grudnia 1924 r. o godzinie 11 przed południem.

zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień

#### 30 grudnia 1924 r. o godzin. & przed południem.

Wszystkim, ktorzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawac dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, nadto poleca sie im, aby najpóźniej do

#### 15 grudnia 924 r.

donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Grudziadz, dnia 27 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

389. Do majatku mistrza szewskiego Jana Dennika z Pucka, na wniosek wapólnego dłużnika wdraża się z dniem dzisiejszym, t. j. z dniem 25 listopada 1924 r. o godzinie

6½ po południu postępowanie up adłościowe. Zarzedca masy upadłościowej m anuje się Czesława Krausego, zastępcę procesowego

Wierzytelności upadłościowe należy zgłosić w podpisanym Sądzie najpóźniej do dnia

#### 30 grudnia 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mienowany zarządca masy ma nadal pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli a także celem powzięcia uchwały w przedmiocie którego dotyczv § 132 O. K., wyznacza się termin na dzien

#### 5 stycznia 1925 r. na godz nę 10 przed południem,

zaś celem zbadania zgłoszonych roszczeń, wyznacza się termin na dzień

#### 16 stycznia 1925 r. na godzinę 9 przed południem

w podpisanym Sądzie w biurze nr. 6.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadlemu, lub uiszczać mu się z długu, nadto tym osobom poleca się najpóźniej do dnia

#### 30 grudnia 1924 r.

donieśc zarządcy masy upadłościowej o posiadaniu rzeczy lub pretensji, dla których roszczą sobie prawo odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Puck, dnia 25 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

## Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

Kupiec Stanisław Skłodowski z Radzyna, powiat Grudziądz, stawił wniosek o wyznaczenie terminu i zasadzenie pozwanego Pawła Lehmanna, nieznanego miejsca pobytu, na zezwolenie wykreślenia hipotek zapisanych pod nr. 10, 12, na nie-ruchomości Radzyn, karta nr. 47, oraz na ponoszenie kosztów postępowania.

Pozwanego wzywa się, by najpóźniej do dnia

22 stycznia 1925 r. o godz. 10-tej przed południem

pokój nr 2 przed podpisanym Sądem się zjawił do ustnej rozorawy, gdyż w przeciwnym razie zapadnie wyrok zaoczny.

Grudziądz, dnia 31 października 1924 r. Sad Powiatowy.

591. Właściciel fabryki Adam Isbert w Bydgoszczy postawił w tutejszym Sądzie wniosek o unieważnienie listu hipotecznego dotyczacego hipoteki ciażącej na nieruchomości Grudziądz, karta 833, w działe III pod nr. 6 na rzecz kupca Juljusza Feiga w Berlinie w wysokości 25.000 mk., który to list hipoteczny zaginal.

Wzywa się posiadacza owego dokumentu, aby najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym przed podpisanym Sądem na

zien

15 maja 1925 r. o godzinie 10 przed południem

pokój nr. 3, prawa swoje zgłosił i dokument przedłożył pod rygorem uznania powyższego dokumentu za nieważny

Grudziądz, dnia 15 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

592. W sprawie upadłościowej nad mająt kiem Banku Zbożowego T z o. p. w Torunju:

Postanawia się zgodnie z wnioskiem wierzycieli odroczyć rozprawę odnośnie do badania wierzytelności, zgloszonych dodatkowo i celem wyboru dalszych dwóch członków wydziału wierzycieli w miejsce pp. Juszczaka i Czesława Buzy i zbadania dodatkowo zgłoszonych pretensji, wyznaczono termin na dzień

12 stycznia 1925 r. o godzinie 10.

Toruń, dnia 10 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

# Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

593. W tuteiszym rejestrze stowarzyszeń zapisano: "Kółko Myśliwskie Powiatu Świeckiego z siedzibą w Świeciu".

Świecie, dnia 11 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

594. W rejestrze handlowym, oddział A pod nr. 132 zapisana firmę: "Stanisław Kopciewicz, syn, Lidzbark" zmieniono na: "Stanisław Kopciewicz, właścicielka Marta Kopciewicz, Lidzbark".

Właścicielką firmy jest Marta Kopciewi-

czówna z Lidzbarka

Lidzbark, dnia 28 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy. 595. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod or. 1228, że malżonkowie Wojciech Maciąg, rolnik w Zakrzewie i żona jego Marjanna z domu Sonder lub Sąder, kontraktem z dnia 28 marca 1924 r. wprowadzili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z malżonków dalsze jej trwanie.

TO H

Chelmno, dnia 26 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

596. Do rejestru małżenskich praw majątkowych wpisano, że małżenkowie:

1. Engelhardt Aleksander i Marja z domu Krause w Toruniu, kontraktem z dnia 22 września 1924 — 2897

 Niemczyński Józef i Stanisława z Gumińskich z Torunia, kontraktem z dnia 30 października 1924 r. -- 2401 --

umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 5 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

597. W rejestrze praw majątkowych jest zapisane, że rolnik Franciszek Borucki i jego żona Aniela z domu Szulcówna z Jeżewa, układem z 20 maja 1924 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Świecie, dnia 20 października 1924 r Sąd Powiatowy.

598. Do rejestru malżenskich praw majątkowych, strona 1841, wpisano, że małżonkowie: Stanislaw Spychalski, rolnik z Drzycimia i Monika urodz. Gracek, układem z dnia 28 sierpnia 1924 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Swiecie, dnia 28 sierpnia 1924 r.

#### Sad Powiatowy.

599. W tut. rejestrze praw majątkowych, strona 1842, jest zapisane, że rolnik Wacław Borucki i jego żona Monika z Kosedow z Jezewa umówili kontraktem z 6 października 1924 r. ogó na wspólność majątkową.

Świecie, dnia 9 października 1924 r. Sąd Powiatowy

## Roki sądowe.

600. Na rok 1925 wyznacza się następujące dnie na roki sądowe w Łąkorzu, które odbywać się będą w hotelu Hallerczyków w Łąkorzu:

19 luty, 16 kwiecień, 18 czerwiec, 13 sierpień, 15 peździernik i 16 grudzień t. j. raz na dwa miesiące dla wszystkich spraw sądowych w obrębie Łąkorza prowadzonych.

O ile pozwoli na to czas, w dniach tych zalatwiene będą również akta dobrej woli, wnioski na przewłaszczenie i inne sprawy Kierownik Sadu Powiatowego Nowemiasto.

601. Roki sadowe w Skórczu odbędą się w roku 1925 w niżej podanych dniach:

13 do 16 stycznia,

10 do 13 lutego,

3 do 6 marca, 21 do 24 kwietna,

12 do 15 maja,

2 do 5 czerwca.

7 do 10 lipca,

15 do 18 września,

6 do 9 października.

10 do 13 listopada,

15 do 18 grudnia.

Starogard, dnia 28 listopada 1924 r. Naczelnik Sądu Powiatowego.

602. Na rok 1925 wyznacza się roki sądowe w Lipnicy jak następuje:

a) 13 do 15 stycznia,
b) 10 do 12 marca,
c) 12 do 14 maja,

d) 7 do 9 lipca, e) 15 do 17 września,

f) 17 oo 19 listopada. Chojnice, dnia 4 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy,

Wyroki.

693. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! W sprawie wywoławczej Fritza Frehse'go, właściciela nieruchomości w Golębiewie, pow. Grudziądz, zastąpionego przez adw. Szychowskiego i Wronieckiego w Grudziądzu, Sąd Powiatowy w Grudziądzu na posiedzeniu jawnem odbytem w dniu 16 października 1924 r. przez Naczelnika Sądu Powiatowego, Filipowskiego, orzekł:

"List hipoteczny, wystawiony na kwotę 9.500 mk, na malżonków Maksa i Mety Quedau, a zapisany w księdze gruntowej Gołębiewo, karta 5, w oddziałe III pod

nr. 9 uznaje się za nieważny".

Grudziadz, dnia 5 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

604. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! W sprawie wywoławczej kupca L. E. Hanczewskiego z Grudziądze, ul. Toruńska nr. 10, zastępca adwokat Szychowski w Grudziadzu, Sąd Powiatowy w Grudziadzu na posiedzeniu odbytem w dniu 1 października 1924 r. przez Naczelnika Sądu Powiatowego, Filipowskiego, orzekl:

"List hipoteczny na kwote 25 00") ınk., wystawiony dla kupca Ottona Lottiga, a za-pisany w księdze gruntowej Grudziądz. karta 1521 w oddziale III pod nr. 12,

uznaje się jako nieważny

Grudziądz, dnia 5 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

Drukarnis Toranska T. A.